# OREDOWNIK PUBLICZNY

# Dodatek do Dziennika Urzędowego Woj. Pomorskiego.

# PUBLICZNE DORECZENIA i WYWOŁANIA.

734. Publiczne doręczenie. Henryk Gołębiewski, rolnik z Ostrowitego pow. Wabrzeźno. powód, zastapiony przez zastępce proc. Strzeleckiego w Golubiu, skarży 1. rolnika Wilhelma Nehringa.

2. jego żonę Olgę z Ebertów Nehring dawniej zamieszkałych w Ostrowitem pow. Wąbrzeźno - pozwanych - o sprostowanie kontraktu kupna - sprze-

daży z następującym wnioskiem;

 Kontrakt zawarty między stronami w dniu
 września 1922 przed notarjuszem Dr. Władysławem Białeckim w Poznaniu ad nr. rej. not. 1276 22 prostuje się w tym kierunku, że oznaczenie gruntu kupionego tym kontraktem jest Ostrowite tom VI. karta 89 — a nie karta 29.

Koszty sporu ponoszą pozwani.
 Wyrok jest tymczasowo wykonalny.

Celem przeprowadzenia tej rozprawy wzywa się pozwanych do jawienia się w terminie w dniu 7 grudnia 1927 r. godz. 10-tej przedpołudniem w gmachu Sądu Powiatowego w Golubiu sala nr. 1,

Golub, dnią 5 września 1927 r.

# Sad Powiatowy.

Publiczne doręczenie. Skarb Państwa (Dwo. Okręgu Korpusu 8 w Toruniu) zast. przez prokuratorję Generalną Oddział w Poznaniu wystąpił przeciw wdowie Stanisławie Pawlakowej, zam. przedtem w Grudziądzu, Koszary Ks. Świętopełka, budynek żołnierski Nr. 1970 pokoje 110 i 117, obecnie nieznanej z miejsca pobytu, z wnioskiem o wydanie wyroku następującej treści:

1. Pozwaną zasądza się na zapłacenie powodowi. a) 7 zł. 52 gr. wraz 15 proc odsetkmi od 1.7.26.

b) 7. 32 gr. wraz 15 proc. odsetkami od 1. 8. 26. c) 7 zł. 32 gr. wraz 15 proc. odsetkami od 1. 9. 26. d) 7 zł. 76 gr. wraz 15 proc. odsetkami od 1. 10. 26.

e) 7 zł. 76 gr. wraz 45 proc. odsetkami od 1.11.26.

f) 7 zł. 76 gr. wraz 15 proc. odsetkami od 1. 12. 26. g) 8 zł. 83 gr. wraz 15 proc. odsetkami od 1.1.27.

h) 8 zł. 23 gr. wraz 15 proc. odsetkami od 1.2.27.

2. Pozwaną zasądza się na opuszczenie i opróżnienie mieszkania składającego się z 1 pokoju i kuchni wraz z przynależnościamy położonego w ko-szarach Ks. Świętopełki w Grudziądzu budynek żołnierski pokoje Nr. 110 i 117.

3) Pozwana ponosi koszty sporu.

4. Wyrok jest tymczasowo wykonalny, i wzywa się pozwaną Stanisławę Pawlakową do ustniej rozprawy przed Sąd Powiatowy w Grudziądzu na dzień 29 grudnia 1927 r. o godz. 11-tej przed połud. po-kój nr. 15. Celem publicznego doręczenia ogłasza się ten wyciąg ze skargi

Grudziądz, dnia 18 sierpnia 1927 r.

Sad Powiatowy.

736. Publiczne doręczenie. W sprawie zamężnej Jadwigi Koronowskiej, zamieszkałej w Janikowie pow. Inowrocław, powódki zastąpionej przez pełnomocnika procesowego: adwokata Partikla w Grudziądzu, przeciw Augustynowi Kornowskiemu - elektromonterowi, zamieszkałemu dawniej w Grudziądzu obecnie nieznanego miejsca pobytu i zamieszkania, pozwanemu, powódka twierdząc, że pozwany w maju 1923 r. opuścił ją i wyjechał w niewiadomym kierunku, nie troszcząc się od tego czasu zupełnie o nią i dzieci. dalej że usilne starania o odszukanie pozwanego pozostały bez skutku i żąda rozwodu po myśli 1563 ust. 2., k. c. i dlatego wniosła skargę z wnioskiem na: 1. rozwiązanie małżeństwa stron zawartego dnia 16 maja 1918 r: przed Urzędem Stanu Cywilnego w Berlinie, z wyłącznej winy pozwanego'

2. Koszty sporu ponosi pozwany.

Powódka pozywa pozwanego do ustniej roz-prawy spornej przed Sadem Okręgowym — Wydział III. Cywilny w Grudziądzu, pokój nr. 1.27., na termin w dniu 25 listopada 1927 r. przed polud. o godz. 10-tej, wzywając go równocześnie do wyznaczenia swego rzecznika dopuszczonego przed wymienionym

W celu publicznego doręczenia, ogłasza się

niniejszy wyciąg ze skargi

Grudziądz, dnia 7 września 1927 r.

Sad Okręgowy Wydział III. Cywilny.

737. Publiczne doręczenie. W sprawie Heleny Klein z domu Rumpza, w Zobotach, Pommerschestrase 58, powedki, zastąpionej przez pełnomocnika procesowego: adwokata Jazłowińskiego w Grudziądzu, przeciw Franciszkowi Kleinowi, był asyst kolej., zam. Grudziądzu, ul. Rybacka 39. obecnie nieznanego miejsca pobytu i zamieszkania, pozwanemu. powódka twierdząc, że pozwany dnia 1 czerwca 1926 r. złośliwie ją opuścił i wyjechał w niewiadomym kierunku, ponadto .że przedtem oddawał sie nałogowemu pijaństwu, godząc w stanie pijanym na jej życie, oraz że nie troszczył się zupełnie o nią i dzieci, jak również że nie dawał nic na jej i dzieci utrzymanie, wniosła skargę, z wnioskiem na: 1. rozwiązanie małżeństwa stron zawartego dnia 3 września 1921 r., przed Urzędem Stanu Cywilnego w Zopotach z wyłącznej winy pozwanego.

2. Koszta sporu ponosi pozwany.

Powódka wzywa pozwanego do ustnej rozprawy spornej przed Sądem Okręgowym dla spraw Cywilnych w Grudziądzu, pokój nr. 1.27.. na termin w dniu 28 października 1927 r., przed połud. o godz. 9 1 2., wzywając go równocześnie do wyznaczenia swego rzecznika dopuszczonego przed wymienionym Sadem

niniejszy wyciąg ze skargi.

Grudziądz, dnia 23 czerwca 1927 r. Sąd Okręgowy Wydział Cywilny

Na wniosek Mozesa Epstejna zam. w Łodzi ul. Kılińskiego nr. 93 wzywa się posiadacza zaginionego wnioskodawcy weksla, wystawionego w dniu 11 maja 1926 r. przez Wacława Trzeskowskiego w Kościerzynie przy ul. swiętojańskiej L. 5 na kwotę 200 zł. j tamże w dniu 10 września 1927 r. płatnego do zgłoszenia się w czasokresie 6 tygodniowym od terminu płatności to jest napożniej dnia 23. X. 1927 r. w tut. Sądzie i do okazania sądowi zaginionego weksla.

Kościerzyna, dnia 10. IX. 27. r. Sad Powiatowy.

# PRZETARGI PRZYMUSOWE.

Wierzytelny odpis Dowód doręczenia

M. R. R.
Okręgowy Urząd Ziemski
w Grudziądzu.
Biuro Okręg. Kom. Ziem.
L. dz. 2552)K. w sprawie pierwokupu.

Grudziądz, dnia 16 sierpnia 1927 r.

PP.

Juljusza i Konstancji małż. Ossowscy

w Steklinie pow. Starogard

739. Kontraktem notarjalnym z dnia 21 maja 1927 r. sprzedali Państwo nieruchomość swoją Szteklino k. 9 i 57 o obszarze 30.65,98 ha. pp. małż. Janowi i Bercie Rose za cenę kupna 50,000 zł.

W imieniu Państwa Polskiego zastąpionego przez O. U. Z. w Grudziądzu zawiadamiam, że na mocy dekretu Min. b. dzielnicy pruskiej z dnia 29. 12. 1919 r. i ustawy pruskiej o prawie pierwokupu z dnia 23. 12. 1918 r. robię użytek z przysługującego mi na podstawie art. 8 ust. z dnia 28, 12. 1925 r. Dz. U. R. P. Nr. 120 prawa pierwokupu i zastrzegam sobie prawo ewentualn. pòźniejszego oszacowania sprzedanej nieruchomości.

Na mocy tego oświadczenia doszło do skutku według przepisu par. 505 ust. cyw. kupno pomiędzy Państwem Polskim a Państwem, wzywam więc Państwa do wyrażenia oświadczenia w przeciągu 8 dni. czy zgadzają się przewłaszczyć wymienioną nierucho-mość na Skarb Państwa Polskiego, przyczem nad-mieniam, że w razie odmowy O. U. Z. wytoczy skar-

gę sądową o przewłaszczenie.

podpis nieczytelny

Prezes.

Dosłowna zgodność powyższego odpisu z oryginałem poświadcza się.

Starogard, dnia 1 września 1927 r. podpis nieczytelny podsekretarz sądu powiatowego.

740. Przetarg przymusowy. Nieruchomość położona w Karsinie i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Karsin karta 154 na imię małżonków Franciszka i Franciszki z Repińskich z westfalów zostanie dnia 5 stycz-

W celu publicznego doręczenia, ogłasza się nia 1928 o godz. 12 w południe wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 12

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej Karsin karta 154 dnia 12 lipca 1927 r.

Czersk. dnia 17 września 1927 r.

Sad Powiatowy.

741. Przetarg przymusowy. Nieruchomość położona w Lisiech - Kątach pow. Grudziadz, i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruatowej Lisie Kąty — tom III karta 54 na imię inżyniera Zbygniewa Wierzbiańskiego zostanie w drodze przymusowego wykonania dnia 3 listopada 1927 o godz. 11-tej przed połud. wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój nr. 2 o powierzchni 138. 85.45 ha. 315. 38 talaròw czystego dochodu gruntowego i 600 marek wartości użytkowej podatku budynkowego. Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 25. VI. 1927 r.

Grudziądz, daia 26, 8. 1927 r. Sad Powiatowy.

742. Przetarg przymusowy. Niaruchomość położona w Lekartach i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze grnntowej Lekarty tom 3 karta 94 oraz Lekarty tom 5 karta 173 na imię Jana i Melanji Kotewiczów małżonków Bartkowskich, rola, pastwisko, podwórze Łąki 2 ha, 95 a 1 ha, 27 a, 20 m<sup>2</sup> czysty dochód podatkowy 1,52, 1.88 tal, zostanie dnia 15 listopada 1927 o godz. 10 przed połud wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój nr. 10

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 21. 7. 1927 r. Niniejszym wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóżniej w dniu przetargu. przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel

im przeczył.

Nowemiasto, dnia 22 sierpnia 1927 r. Sąd Powiatowy.

743. Przetarg przymusowy. Nieruchomość położona w Zelgoszy w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Zelgoszcz karta 212 zabudowana osada rentowa o obszarze 8,95:49 ha., 14,68 tal. czystego dochodu, 4,21 mk. podatku gruntowego i 36 mk. wartości użytkowej na imie Stefana Bielińskiego z Zelgoszczy i jego żony Marjanny Ciesielskich zostanie dnia 29 grudnia 1927 o godz. 10 przed połud, wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój nr. 31 Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 25 maja 1927 r.

Starogard, dnia 13 września 1927 r. Sad Powiatowy.

744. Przetarg przymusowy. Nieruchomość położona w Skłudzewie i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Skłudzewo karta 29 na imię Heinricha i jego żony Pauliny Lauenroth w Skłudzewie pow. Toruń zostanie dnia 23 listopada 1927 o godz. 10 przed połud. wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój nr. 19.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 19. 7. 27 r. Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się zniemi zgłosili najpóżniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert. i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sadowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pier-

wszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do ruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Toruń, dnia 14 września 1927 r.

Sad Powiatowy.

# ZAPISY W REJESTRZE MAJĄTKOWYM.

745. W tutejszym rejestrze dla małżeńskich praw majątkowych wpisano na stronie 766, że małżonkowie Władysław i Salomea z Grzywaczów Szopińscy z Łubny zawarli ogólną wspólność majątkową.

Czersk, dnia 17 sierpnia 1927 r.

#### Sad Powiatowy.

746, W tut. rejestrze dla małżeńskich praw majątkowych wpisano na stronie 770. że małżonkowie Jakób i Teresa z Kiżanowskich Romanowscy zawarli ogólną wspólność majątkową.

Czersk, dnia 18 sierpnia 1927 r.

# Sad Powiatowy.

747. W tut. rejestrze dla małżeńskich praw majątkowych wpisano na stronie 769, że małżonkowie Augustyn i Franciszka owdow. Skrzypczyk z Sabinarzów Borchardtowie z Czerska zawarli ogólną wspólność majątkową.

Czersk, dnia 18 sierpnia 1927 r.

#### Sad Powiatowy.

748. W tutejszym rejestrze dla małżeńskich praw majątkowych zapisano na stronie 771, że małżonkowie ślusarz Paweł i Marta z Sikorskich Dysarz z Łęga zawarli ogólną wspólność majątkową.

Czersk, dnia 19 sierpnia 1927 r.

#### Sad Powiatowy.

749. W tut. rejestrze dla małżeńskich praw majątkowych wpisano na stronie 767, że małżonkowie Michał i Marjanna z Szymańskich Florczakowie

z Pustek, umową notarjalną z dnia 8 lipca 1927 r. zawarli ogólną wspólność majątkową.

Czersk, dnia 17 sierpnia 1927 r.

#### Sad Powiatowy.

750. W tutejszym rejestrze dla małżeńskich praw majątkowych wpisano na stronie 768, że małżonkowie Augustyn i Barbara z Kocińskich Vogtowie z Łęga zawarli ogólną wspólność majątkową.

Czersk, dnia 18 sierpnia 1927 r.

# Sad Powiatowy.

751. W tutejszym rejestrze dla małżeńskich praw majątkowych wpisano na stronie 772, że Józef Franciszek i owdowiała Luzanna z Fierków Dąbrowska Górnowiczowie z Kręga zawarli ogólną wspólność majatku.

Czersk, dnia 6 września 1927 r.

Sad Powiatowy.

752. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw

majatkowych wpisano przy nr. 1492, że małżonkowie Bernard i Cecylja ze Sargalskich Kotewicz z Mroczenka zawarli ogólną wspólność majątkową.

Nowemiasto, dnia 17 lipca 1927 r.

# Sad Powiatowy.

753. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano pod nr. 1490, że małżonkowie Jan Ewertowski i żona jego Marjanna z Węgrzynowskich z Kulig pow. Lubawa zawarli ogólną wspólność majątkową.

Nowemiasto, dnia 6 maja 1927 r.

## Sąd Powiatowy.

754. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano pod nr. 1489, że małżonkowie Józef Kłosowski i żona jego Cecylja z Stankiewiczów z Niemieckiego Brzozia pow. Lubawa zawarli ogólną wspólność majątkową.

Nowemiasto, dnia 7 maja 1927 r.

## Sąd Powiatowy.

755. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych pod nr. 1484 wpisano dziś, że małżon-kowie kupiec Franciszek Gabler i jego żona Józefa z Dalkowskich z Nowegomiasta pow. Lubawa za-warli rozdzielność majątkową. Administrację i użyt-kowanie męża nad majątkiem żony wyklucza się.

Nowemiasto, dnia 4 marca 1927 r.

# Sąd Powiatowy.

756. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano, że małżonkowie rolnik Jan i Leokadja z Domerackich Łaszewscy z Gwiździń zawarli ogólną wspólność majątkową.

Nowemiasto, dnia 2 marca 1927 r.

Sad Powiatowy.

757. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano dziś, że małżonkowie rolnik Juljan i Anna z Gruenbergów Pikalscy z Lipinek zawarli ogólną wspólność majątkową.

Nowemiasto, dnie 14 lutego 1927 r.

Sad Powiatowy.

758. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano dziś, że małżonkowie rolnicy Józef i Apolonja z Wiśniewskich Kulkowscy z Wielkiego Pacołtowa zawarli ogólną wspólność majątkową,

No wemiasto, dnia 14 lutego 1927 r.

Sad Powiatowy,

759. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano, że małżonkowie rolnik Jakób Michalski i Stanisława z Oczkowskich z Małych Bałówek zawarli ogólną wspólność majątkową.

Nowemiasto, dnia 14 lutego 1927 r.

Sad Powiatowy.

760. W tut. rejestrze praw majątkowych zapisano, że małżonkowie rolnik Emil Fryderyk Mottschall i jego żona Helena Małgorzata urodz. Schwarc zawarli wspólność majątkową z wykluczeniem dalszej wspólności majątku małżeńskich.

Starogard, dnia 28 lipca 1927 r.

Sąd Powiatowy.

761. W tutejszem rejestrze praw majątkowych zapisano, że małżonkowie posiedziciel Vitalis Lomnitz i jego żona Klara z Gełdonów z Pińczyna zawarli wspólność majątkową.

Starogard, dnia 28 lipca 1927 r.

Sad Powiatowy.

762. Do rejestru malżeńskich praw majątkowych wpisano pod nr. 2588 małżonkowie Karczmarczyk Stanisław i Feliksa z domu Sobczak z Rychnowa pow. Wąbrzeźno kontraktem z dnia 27 maja 1927 r. umòwili ogólną wspólność majątku.

Toruń, dnia 5 sierpnia 1927 r.

Sad Powiatowy.

763. Do rejestru malżeńskich praw majątkowych wpisano pod nr. 2 R. M. 2590 malżonkowie Ernest Juljusz Blomke rolnik z Zarośla Cienkiego i Marta z domu Ott kontraktem z dnia 8 lipca 1927 r. umówili ogólną wspólność majątku.

Toruń, dnia 18 sierpnia 1927 r.

Sad Powiatowy.

764. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych w pisano pod nr. 2580. Małżonkowie Nałęcz Feliks z Młyńca i jego żona Pelagja z Adamskich kontraktem z dnia 17 maja 1927 r. umówili ogólną wspólność majątku.

Toruń, dnia 15. VI. 27 r.

Sad Powiatowy.

765. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano pod nr. 2587. Małżonkowie Hubert Robert Lan i Ida Helena z d. Liedtke, zam. w Nowej wsi pow. Toruń, kontraktem z dnia 24. VI. 27 r. nr. 455 not Wardy umówiono ogólną wspólność majątkową z wykluczeniem przedłużenia wspólności majątkowej z dziećmi na wypadek śmierci jednego z małżonków

Toruń, dnia 29 lipca 1927 r.

Sad Powiatowy

766. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano pod nr. 2583. Małżonkowie rolnik Nikodem Trzeciak z Pędzewa pow. Toruń i Marjanna z d. Czerwińska kontraktem z dnia 23 maja 1927 r. umówili ogólną wspólność majątku.

Toruń, dnia 5 lipca 1927 r.

Sad Powiatowy.

767. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano pod nr. 2 R. M. 2589. Małżonkowie Franciszek Sadowski rzeźnik — Toruń — Grudziądzka 90 i Marja z domu Klechowicz kontraktem z dnia 30 lipca 1927 r. umówili zupelny rozdział majątkowy z wykluczeniem praw męża do użytkowania i zarządu majątkiem żony

Toruń, dnia 18. VIII. 27 r.

Sad Powiatowy.

768. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano pod nr. 2 R. M. 2591. Małżonkowie Arendt Gustaw Fryderyk rolnik z Grabowca i Wanda Marja z domu Otto kontraktem z dnia 20 czerwca 1927 r. umówili ogólną wspólność majątku.

Toruń, dnia 18. VIII. 1927 r.

Sad Powiatowy.

769. W tut. reejstrze małżeńskich praw majątkowych zapisano pod nr. 1874. Kaczmarek, Antoni rolnik z Lubiewa i Marjanna ur. Glama układem sądowym z 12 listopada 1926 r. umówili ogólną wspólność majątkową.

Świecie, dnia 15 listopada 1926 r.

Sad Powiatowy.

770. Do tut. rejestru małżeńskich spraw majątkowych zapisano dziś pod nr. 937, że małżonkowie Bronisław Chechła, rolnik w Bysławiu i Leokadja ur. Neumann, kontraktem z dnia 18 czerwca 1927 r. zawarli ogólną wspólność majątkową.

Tuchola, dnia 19 sierpnia 1927 r.

Sad Powiatowy.

7L1. Do tut. rejestru małżeńskich praw majątkowych żapisano dziś że, małżonkowie Jan Meller, rolnik z Bysławka i Aniela ur. Karnowska ustanowili kontraktem z dnia 21 czerwca 1927 r. ogólną wspólność majątkową.

Tuchola, dnia 16 sierpnia 1927 r;

Sąd Powiatowy.